## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligen;=Comtoir im Posthause.

Nro. 91. Montag, den 16. April 1838.

Ungekommene Fremden vom 12. April.

Frau Domainen = Reutmeisterin Pettang aus Rogasen, I. in No. 24 Wilh. Str.; hr. Rektor Werner aus Gnesen, hr. Vrennerei-Inspektor Werner aus Ross-kow, I. in No. 35 Gerberstr.; hr. Gutsb. v. Moraczewski aus Chwaktowo, hr. Gutsb. herrmann aus Przyborowo, hr. Gutsb. Rodewald aus Chwaktowo, I. in No. 41 Genberstr.; hr. Gutsb. v. Blociszewski aus Rogowo, I. in No. 3 halbdorf; hr. Oberamtmann Nicolai aus Ciszewo, hr. Doktor Jozesowicz aus Obessa, Frau Einnehmerin Feld aus Kalisch, I. in No. 3 Wilh. Str.; hr. Fabrikant Kleinvogel aus Berlin, hr. Schissbauer holm aus Kopenhagen, hr. Kausmann Seidel aus Bromberg, I. in No. 21 Wilh. Str.; hr. Gutsb. v. Gostinowski aus Labiszynek, I. in No. 23 Wallischei.

Dom 13. April.

Herr Kaufm. Golbscheld aus Schwerin a/B., Hr. Kaufm. Cohn aus Unserhstabt, I. in No. 124 Magazinstr.; Hr. Jeschner, Lieut. a. D., aus Santomyst, I. in No. 89 Wallischei; Hr. Apotheter Toporsti aus Thorn, Hr. Inspettor Gilz aus Militsch, I. in No. 21 Wilh. Str.; Hr. Burger Tusiedi aus Krakau, Hr. Wirthschafts - Commiss. Bukowski aus Jaraczewo, die Wittfrau Einert aus Goldberg, I. in No. 3 Wilh. Str.; Hr. Pachter Dreper aus Kazmirz, I. in No. 5 Sapichaplatz; Hr. Gutsb. v. Swinarsti aus Kruszewo, I. in No. 41 Gerberstr.; Hr. Gutsb. v. Mielinski aus Goscieszyn, I. in No. 7 Gerberstr.; Hr. Gutsb. v. Sprenzger aus Liben, I. in No. 3 Halbdorf; Hr. Kaufm. Janzen aus Magdeburg, Hr. Kaufm. Kues aus Glasbach, I. in No. 1 St. Martin; Frau Postmeisterin Suter aus Gnesen, Hr. Kaufm. Pilschke aus Franksurt a/M, Hr. Gutsb. v. Gokolowski aus Gokolnik, Hr. Gutsb. v. Radonski aus Bieganowo, Hr. Gutsb. v. Wolnieswicz aus Dembicz, Hr. Gutsb. v. Radonski aus Chwalkowo, Hr. Gutsb. v. Raswicz aus Dembicz, Hr. Gutsb. v. Radonski aus Chwalkowo, Hr. Gutsb. v. Raswicz aus Dembicz, Hr. Gutsb. v. Radonski aus Chwalkowo, Hr. Gutsb. v. Raswicz aus Dembicz, Hr. Gutsb. v. Radonski aus Chwalkowo, Hr. Gutsb. v. Raswicz aus Dembicz, Hr. Gutsb. v. Radonski aus Chwalkowo, Hr. Gutsb. v. Raswicz aus Dembicz, Hr. Gutsb. v. Radonski aus Chwalkowo, Hr. Gutsb. v. Raswicz aus Dembicz, Hr. Gutsb. v. Radonski aus Chwalkowo, Hr. Gutsb. v. Raswicz aus Dembicz aus Dembicz aus Dembicz aus Chwalkowo, Hr. Gutsb. v. Raswicz aus Dembicz aus Dembicz aus Dembicz aus Chwalkowo, Hr. Gutsb. v. Raswicz aus Dembicz aus Dembic

bonefi aus Grapfi, fr. Guteb. Johamir aus Dziechanowo, fr. Guteb. v. Traps zinsti aus Sofolnif, fr. Guteb. v. Biegansti und die herren Partif. v. Mrozin, cefi und v. Grudzicki aus Potulice, I. in No. 15 Breitestraße.

1) Proclama. In bem hypotheskenbuche des im Inowraclawer Kreise bestegenen Allodial-Ritterguts Groß-Koluda und halb Sielec ist Rubr. III. No. 8 eine Kaution von 1000 Athlr. mit folgenden Worten:

1000 Athlr. als auf so hoch der Besiser den Joseph v. Korntowskischen Minorennen für den Stanisslaus v. Dombrowski, sowohl wes gen des Audfalls bei der Pacht von Wengerce als des Schadens, welcher wegen der nicht erfolgten Käumung dieses Gutes entstehen tonnte, Kaution bestellt hat, sind auf den Grund des Kautions-Instruments vom 3. September 1799 ex decreto vom 19. Oktober ej. a. eingekragen worden,

intabulirt, hinfichts welcher von ben jestigen Befigern biefer Guter behauptet wird, bag fie langft erledigt fei.

Es werden baher auf den Antrag ber jegigen Besiger der Allodial Rittergüter Groß = Koluda und halb Sielec die bem Aufenthalte nach unbekannten Erben des am 47. Februar 1795 verstorbenen Gutes-besigere Joseph b. Korytowesti,

1) ber Florian v. Korytowski,

2) die beiden Sohne ber am 20. Nos vember 1817 verstorbenen Barbas ra v. Korytowska verchelichten JoObwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr szlacheckich Wielkiej Kołudy i połowy Sielca zapisaną iest pod Rubryką III. No. 8 kaucya 1000 Tal. następuiącemi słowy:

1000 Tal. kaucya którą dziedzic wystawił nieletnim dzieciom po niegdy Józefie Korytowskim za Ur, Stanisława Dombrowskiego tak względem wypadku z dzierzawy Węgers, iako też szkody wyniknąć mogącéy przez nieustąpienie z tychże dóbr na zasadzie dokumentu kaucyinego z dnia 3. Września 1799 wskitek rozrządzenia z dnia 19. Października t. r.,

intabulowana, o któréy teraznieysi dziedzice tychże dóbr twierdzą, że iuż dawno swóy walor stracila.

Na wniosek więc teraźnieyszych dziedziców dóbr szlacheckich Wielkiey Kołudy i połowy Sielca zapczywaią się wszyscy z pobytu swego niewiadomi sukcessorowie na dniu 17. Lutego 1795 r. zmarlego Józefa Korytowskiego, mianowicie:

1) Ur. Florian Korytowski,

 obydway synowie na dniu 20.
 Listopada 1817 r. zmarléy Barbary z Korytowskich zamężnéy hann Jacob Loby be Cornelin Ramens Dieubonne August Bictorin Mary und Fortune Ferdinand Bictorin Nepomucen,

3) bie Francista v. Rorntowsta, beren Erben, Ceffionarien, ober die fonft in beren Rechte getreten find, porgela= ben, in bem auf ben 26. Mai 1838 vor dem herrn Dber = Landes = Gerichte= Alffeffor Lowe in unferm Inftruftionegim= mer anfiehenden Termin, entweder per: fonlich ober burch gefetilich julaffige Bevollmachtigte, wozu die biefigen Jufiig= Commiffarien, Juftigrath Schopfe und Juftig = Commiffarius Schulg I. in Bor= schlag gebracht werben, zu erscheinen und ihre Unspruche an bie borgebachte Raution angunrelben, ober zu gewärtigen, baß fie mit ihren Realanspruchen auf bie genannten Guter praclubirt, baß ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt, und bie aufgebotene Raution gufol= ge Untrages ber Befiger im Sypothefen= buche gelbicht werden wird.

Bromberg, ben 16. Januar 1838. Ronigl. Ober = Landes = Gericht,

za Janem Jakubem Boby de Cornelin imieniem Dieudonne Augustin Wiktor Mary i Fortune Ferdynand Wiktor Nepomucen.

3) Ur. Franciszka Korytowska, tychże sukcessorowie, cessyonaryusz lub w tychże prawo wstępuiący, aby w terminie na dzień 26go Maja 1838 r. przed Ur. Loewe Assesso. rem Sądu Głównego w naszéy izbie instrukcyiney wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika prawem dozwolonego, na którego im się Ur. Schoepke Radzca Sprawiedliwości i Ur. Schulz I. Kommissarz Sprawiedliwości przedstawiaią, stawili i swe pretensye realne do powyż wzmiankowanéy kaucyi podali, w razie przeciwnym bowiem z takowemi do tychže dobr prekludowani, i ini względem tychże wieczne milczenie nakazanem, kaucya zaś rzeczona na wniosek dziedziców w księdze hypotecznéy wymazaną zostanie.

Bydgoszcz, d. 16. Stycznia 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański.

2) Bekannemachung. Der Intensbantur = Sekretair Julius Ferdinand Schmidt hierselbst und die Tochter des zu Ehrenberg bei Landsberg an d. W. verstorbenen Amtmanns Martin Pflugsrad, Namens Bertha Wilhelmine Emilie Schmidt geborne Pflugradk, haben nach

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Sekretarz Intendantury Julius Ferdynand Schmidt z Pozuania i córka zmarłego w Ehrenbergu pod Landsbergiem nad Wartą Marcina Pflugradt, ekonoma, nazwiskiem Bertze erreichter Großiährigkeit ber Letteren bie Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Kennts niß gebracht wird.

Posen, den 17. Mar; 1838. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

3) Poiktalvorladung ber Gläubiger in dem Concurs Prozesse über das Vermögen des in Dobrzyca verstorbenen Burgers Lucas Aliszewski.

Ueber das Vermögen des in Dobrzyca verstorbenen Bürgers Lucas Kliszewski ist am 5. Juli 1832 der Concurs-Prozeß eröffnet worden. Der Termin zur Ansmeldung aller Ansprüche an die Concurs-Wasse steht am 15. Mai 1838 Bormittags um 10 Uhr vor dem herrn Landund Stadt, Gerichts-Assert v. Goutard im Partheien-Zimmer des hiesigen Gezrichts an.

Wer fich in biesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Anspruchen an die Masse ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Rrotoschin, am 30. December 1837. Konigi. Preuß. Land = und Stadtgericht.

4) Bekannemachung. In unserm Depositorio besindet fich von dem hiesigen aufgelosten Inquisitoriat:

1) ein filberner inwendig vergoldeter Reich, und

Wilhelmina Emilia Schmidt, stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność maiątku wyłączyli.

Poznań, dnia 17. Marca 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Zapozew edyktalny wierzycieli w procesie konkursowym zmarłego w Dobrzycy mieszcanina Łukasza Kliszewskiego.

Nad majątkiem zmarlego w Dobrzycy mieszczanina Łukasza Kliszewskiego, otworzono w dniu 5. Lipca 1832. r. process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowej wyznaczony jest na dzień 15. Maja 1838. o godzinie 10. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Wnym Gontard Assessorem. Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie z pretensyą swoją do massy wyłączony i wieczne mu w tej mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Krotoszyn, d. 30. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Po uchylonym tuteyszym Inkwizytoryacie znayduią się w zachowaniu depozytu naszego:

1) kielich srebrny wewnątrz wyzłacany i 2) eine eingehäusige silberne Taschen-

affervirt, beren Eigenthumer unbekannt find. Dieselben werden aufgefordert, ihre Eigenthums = Ansprüche binnen einer präflusivischen Frist von 4 Wochen, und spätestens in dem auf den 28. Mai c. um 10 Uhr früh in unserem Sessions = Binnmer anstehenden Termine nachzuweisfen, widrigenfalls darüber als herrenlosses Gut verfügt werden wird.

Fraustadt, ben 2. April 1838,

Koniglich Preng. Land= und Stadtgericht.

5). Bekanntmachtung. Die bevorsstehende Theilung des Nachlasses des in Niestabin verstorbenen Gutsbesitzers Bosnifacius v. Drweski, wird mit Bezug auf die Borschrift des §. 137. und folg. Allg. Landrechts Theil I. Tit. 17. hiermit beskannt gemacht.

Schrimm, ben 15. Februar 1838. Ronigl. Preuß. Land = und Stabtgericht.

6) Der Buchbinder hirsch Ehrenwerth und bessen Braut Meid Meyer, haben mittelft Chevertrages vom 20sten Marz 1838, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß ges bracht wird.

Inowraclaw, am 30. Marz 1838. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

2) zegarek kieszunkowy srebrny z iedną kopertą,

tychże właściciele nie są znani, wzywaią się zatem; aby swe prawa własności w ciągu czterech tygodni, albo naypóźniey w terminie dnia 28 go Maja r. b. o godzinie 10téy zrana w izbie naszey sessyonalney odbyć się maiącym udowodnili, w przeciwnym bowiem razie względem powyższych przedmiotów iako nie należących do nikogo rozrządzonym będzie.

Wschowa, dnia 2. Kwietnia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski,

Obwieszczenie. Podział pozostałości po śp. Bonifacym Drwęskim w Niesłabinie nastąpić maiący w skutek przepisów prawa powszechnego §. 137. i seq. Części I. Tyt. 17. do publiczney ninieyszem podaie się wiadomości.

Szrem, dnia 15, Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że introligator Hirsch Ehrenwerth i tegoż narzeczona Meid Meyer, kontraktem przedślubnym z dnia 20go Marca 1838, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, dnia 30 Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski. 7) Ediktal Citation. Ronigl. Preuß. Land= und Stadt. Gericht zu Pleschen, ben 29. September 1837.

Bur Legitimation ber Erben, ber am 8. Mai 1826. in Witacfnce, Plefchener Rreifes, im Großherzogthum Pofen berforbenen Chegattin bes Gutebefigers Micephor von Gorgensfi, Conftantia b. Gorgenefa, geborne v. Golinf, ficht Ter= min auf den 5. September 1838. an ber Gerichteffelle an. Die unbefann= ten Erben werden bemgemaß hierdurch porgeladen, und haben bie Musbleibenben ju gewärtigen, baf ber Nachlaß ber fich Melbenden nach Maffgabe ber 68 484, 486, Zit. IX, The I. Allgemeinen gand= rechte gur freien Berfugung überlaffen werde, Melbet fich aber fein Erbe, fo fallt ber Machlaß, als herrentofes Gut, bem Riefus gu.

Insbesondere ergeht diese Aufforderung an die Geschwister und Geschwisterkinder der Erblasserin modo deren Erben, nas mentlich:

- 1) Cajetan v. Golinf,
- 2) Joseph v. Soltyk, modo beffen Rinder und Erben, als:
  - a) Franz von Goltyk,
  - b) Leo v. Soltyk,
  - c) Johanna v. Golthk, verehelichte v. Rochanowska,
  - d) Marianna v. Soltyk, verehelichte

Zapozew edyktalny.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Pleszewie,

dnia 29. Września 1837.

Celem legitymacyi sukcessorów, na dniu 8. Maja 1826 w Witaszycach powiecie Pleszewskim w Wielkiem Xięstwie Poznańskim zmarley matżonki W. Nicephora Gorzeńskiego, Konstancyi z Sołtyków Gorzeńskiew wyznaczony został termin na dzień 5. Września 1838 w mieyscu sądowem.

Niewiadomi sukcessorowie zapozywaią się ninieyszem, niestawaiący zaś spodziewać się maią, że pozostałość zgłoszącym się sukcessorom wbrew §S. 484, 486. Tyt. IX. Części I. powszechnego prawa krajowego do wolney dyspozycyi pozostawioną zostanie. Gdyby zaś żaden z sukcessorów zgłosić się nie miał, zatem pozostałość iako bez własności fiskusowi przypadać będzie.

Ninieysze wezwanie szczegółowe zachodzi do rodzeństwa spadkodawczyny czyli tychże sukcessorów, mianowicie do

1). Ur. Kajetana Soltyka,

- z) Ur. Jozefa Soltyka, czyli tegoż dzieci lub sukcessorów, iako to:
  - a) Ur. Franciszka Soltyka,

b) Ur. Leona Soltyka,

- c) Ur. Joanny z Sołtyków zamężney Kochanowskiey,
- d) Maryanny z Soltyków, zamę-

e) Barbara I. voto v. Malachowska
II. voto v. Prusinowska,

3) Stanislans v. Soltyf modo beffen Rinder und Erben,

a) Roman v. Golfnf,

b) Conftantia v. Goltyk, verehelichte v. Lempicka,

- 4) Magbalena v. Solfyf I. voto By, firzanowsfa, II. voto Straz modo beren Kinder und Erben,
  - a) Ignah Buffrzanowefi,
  - b) Marianna v. Glifzczyneta,
- 5) Therese v. Solink I. voto Sieraizewöka II. vo. Czerpetnuska alias Czetwertnuska modo ihre Kinder und Erben,
  - a) Cafimir Gierafzewefi,
  - b) Repomucen Gierafzewefi,
  - c) Thecla verebelichte Bronierska,
  - d) Franciska I. voto Zablocka II.vo. to Swiezaleka,
  - e) Romana geschiedene Jafinefa,
  - f) Scholafiifa verehelichte Swinareta, modo beren Sohn Joseph.

Pleiden, ben 30. September 1837. Ronigh Land- und Stadgericht.

e) Barbary I. voto Małachowskiey

3) Stanisława Soltyka czyli tegoż dzieci lub sukcessorów:

a) Ur. Romana Soltyka,

b) Ur. Konstancyi z Soltyków zamężney Lempickiey,

- 4) Magdaleny z Sołtyków I. voto Bystrzanowskiey II. voto Straż czyli teyże dzieci lub sukcessorów:
  - a) Ur Ignacego Bystrzanowskiego,

b) Ur. Maryanny z Bystrzanowskich Gliszczyńskie,

- 5) Teressy z Soltyków I. voto Sieraszewskiéy II. voto Czerpetyńskiéy alias Czetwertyńskiéy czyli téyże dzieci lub sukcessorów, iako to:
  - a) Ur. Kazimierza Sieraszewskiego,
- b) Ur. Nepomucena Sieraszewskiego,

c) Ur. Tekli z Sieraszewskich zamężney Bronierskiey,

d) Ur. Franciszki z Sieraszewskich 1. voto Zabłockiey II. voto Swieżalskiey,

e) Romany z Sieraszewskich rozwiedzioney Jasińskiey,

 f) Ur. Scholastiki z Sieraszewskich zamężney Swinarskiey czyli teyże syna Józefz.

Pleszew, dnia 30, Wrześ. 1837. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 8) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Samter.

Das zu Dbrzycko sub No. 138 belez gene, zum Nachlaß der Samuel und Carroline Lichtensteinschen Eheleute gehörige Grundstück, abgeschäßt auf 1080 Athlr. zusolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 25. Mai 1838 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastirt werden.

Samter, ben 24. Januar 1838.

Sąd Ziemsko-mieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski

Grunt w Obrzycku pod No. 138 położony, a do pozostałości Samuela i Karoliny Lichtenstein małżonków przynależący się, oszacowany na 1080 Tał. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. Maja 1838 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Szamotuły, d. 24. Stycznia 1838.

9) Auction. Um 27. April d. J. Bormittags um 10 Uhr follen in loco Magradowice hiefigen Kreifes 150 Stuck Hammel, diffentlich an den Meistbietenben gegen baare Zahlung verkauft werden.

Schroda, ben 6. April 1838.

Fraiffe, Auftione = Commiffarins.

Aukcya. Na dniu 27. Kwietnia r. b. zrana o godzinie totéy w Nagradowicach powiatu tuteyszego 150 sztuk skopów, naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą publicznie sprzedane być maią.

Szroda, dnia 6. Kwietnia 1838. Fraisse, Kommissarz aukcyiny.

10) Den geehrten Mitgliedern bes Bereins fur Erziehung armer verlaffener Kinder bes Großherzogthums Pofen wird hiermit ergebenft angezeigt:

baß die vierte General Bersammlung auf Freitag den 4. Mai a. c. Bormittags 10 Uhr festgestellt ift, und hier im Hotel de Russie abs gehalten werden wird. Meserig, den 10. April 1838.

Das Direktorium des Bereins fur Erziehung armer verlassener Kinder bes Großherzogthums Pofen.

v. Aurnatowski. hente. v. Gereborf. Biebig. Dverbed.